# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

27. Januer 1864.

27. Stycznia 1864.

(153)

Kundmachung.

Mro. 585 - 615. Die fur bas zweite Semester 1863 mit Gieben und zwanzig Gulben 80 fr.

ofterr. Währung für jede Bankakzie bestimmte Dividende kann vom 19. I. Mits. an bet ber Afzienkasse ber Nazionalbank behoben merden. Wien, am 18. Janner 1864.

> Pipitz. Bankgouverneur.

Schej. Bankdirektor. Obwieszczenie.

Nr. 585-615. Oznaczoną na drugie półrocze 1863 r. dywidendę w kwocie

dwudziestu siedmiu zł. 80 c.

wal, austr. od każdej akcyi bankowej można podnosić zaczawszy od 19. b. m. w kasie akcyjnej banku narodowego.

Wieden, dnia 18. stycznia 1864.

gubernator banku.

· Schej. dyrektor banku.

(148)

Kundmachung.

(3)

Mro. 1388. Bur Wiederbesehung des Tabate : Cubverlage gu Ustrzyki dolne im Sanoker Kreise wird die Konfurrenz mittelft Ueber-

reichung schriftlicher Offerten ausgeschrieben. Diese Offerte belegt mit bem Babium 100 fl. find langstens bis

einschließig 18. Februar 1864 bei der k. f. Finang-Bezirks-Direkzion in Sanok zu überreichen.

und " Stempeln . . . . . . . . . . . 1190 " österr. Währung.

Die naheren Lizitazione-Bedingniffe und ber Erträgniß-Ausmeis konnen bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direkzion in Sanok und bei biefer f. f. Finang-Landes-Direkzion eingeschen werden.

Lemberg, am 17. Janner 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1388. Do obsadzenia podrzędnej trafiki tytoniu w Ustrzykach dolnych, obwodu Sanockiego, rozpisuje się konkurencya przez Pisemne offerty.

Te offerty zaopatrzone kwotą 100 zł. w. a. jako wadyum maja być najdalej na dniu 17. lutego 1864 roku (włącznie) do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbowej w Sanoku podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1862im, mianowicie: a w stemplach

Blizsze warunki licytacyjne jakoteż wykaz dochodów mogą Interesowani w c. k. skarbowej obwodowej dyrekcyi w Sanoku, tudzież w tutejszej dyrekcyi krajowej skarbu przejrzeć.

Z c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Lwów, dnia 17. stycznia 1864.

(141)G b i f t.

Mro. 417. Bom f. f. Kreisgerichte Złoczow wird befannt ge-gegeben, bag ber hiefige Abvokat Dr. Ludwig Płotnicki am 19.

Janner 1864 mit Tod abgegangen ift.

Es merben baber die Partheien aufmerksam gemacht, ihre Un-Prüche in Sinsicht der dem Verstorbenen anvertrauten Schrifter und Urfunden, Gelder ober Effetten, bei biefem f. f. Kreisgerichte als Abhandlungkinstang, geltend zu machen; wobei bemerkt wird, tag dum General : Substituten des Berftorbenen der hiefige Advokat Dr. Stanislaus Skalkowski bestellt und angewiesen wird, von bem Berichtskommiffar die bem Berfiorbenen anvertrauten Schriften und Ur= tunden zu übernehmen, und in den Fällen, wo in der Bollmacht ein spezieller Substitut benannt ist, diesem, soust aber der Parthei selbst du übergeben, bie babin aber bie ber Lage ber Geschäfte entsprechen= ben Schritte felbst vorzunehmen.

Złoczów, ben 20. Jänner 1864.

E d y k t.

Nr. 417. C. k. sad obwodowy Złoczowski uwiadamia, że turjszy adwokat dr. Ludwik Płotnicki dnia 19. stycznia 1864 ztego swiata zeszedł. Czynisię więc uważnemi strony, by względem pism i dokumentów, pieniedzy i efektów zmarłemu powierzonych, do tego

sądu jako instancyi spadek załatwiającej się zgłosiły.

Dodaje się, że zastępcą jeneralnym zmarlego, tutejszy adwokat dr. Stanisław Skałkowski został postanowionym, i temuż pobreono, by pisma i dokumenta zmarłemu powierzone od komisarza sądowego przyjął, i gdzie w pełnomocnictwie specyalny substytut mianowany, ten.u, w braku tego zaś stronie samej oddał, potąd zaś Manowi interesów odpowiedne kroki sam poczyni.

Złoczów, dnia 20. stycznia 1864.

Bon ber f. f. Finang=Landes=Direkzion.

(138)Obwieszczenie.

Nr. 41542. C. k. sad krajowy Lwowski w sprawach cywilnych ninicjszem wiadomo czyni, że na prośbę przez p. adw. dr. Rajskiego jako pełnomocnika egzekucye prowadzacych spadkobierców Leopolda hr. Koziebrodzkiego przeciw Antoniemu Wronowskiemu celem zapłacenia kwoty 1050 duk, zp. n.przy terminie na dniu 30. września 1863 protokolarnie wniesiona, odracza się niniejszem licytacya debr Jasnisk i Łoziny, obecnie do p. Antoniego Wronowskiego należących, uchwałą sądu tutejszego zdnia 4. sierpnia 1863 do l. 12834 na dzień 30. września 1863 o godzinie 16ej przedpołudniem wyznaczona, pod warunkami obwieszczeniem z dnia 5. lutego 1863 do l. 49226 ogłoszonemi, na dzień 26. lutego 1864 o godzinie 10ej przedpołudniem.

Z c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 28. grudnia 1863.

Edykt.

Nr. 391. C. k. miejsko delegowany sąd powiatowy w Samborze wszystkich, w których reku skrypt następującej treści: Ja Roman Maciej dw. imion Strachocki zeznaje, iż pożyczyłem dnia 1. lutego 1857 r. od pana Aleksandra Bilińskiego Kaczkienowicza 2000 zdr. m. k. w śrebrze, i obowiązuję się sumę te w gotowce mi wyliczoną za 8 lat t. j. 1. lutego 1865 r. p. Aleksandrowi Bilińskiemu Kaczkienowiczowi oddać, a procenta po 6% po upływie każdego roku płacić i zczwalam, ażeby suma ta z proc<mark>entami i</mark> kosztami w stanie biernym części dóbr: Rudniki, Lackie i Sołkowszczyzna na moje imie zaintabulowanych na rzecz p. Aleksandra Bilińskiego Kaczkienowicza zaintabulowaną była. Rudnik<mark>i dnia 1.</mark> lutego 1857 r. Roman Maciej Strachocki, swiadkowie Anto<mark>ni Mni</mark>szek, Grzegorz Ziembieki, znajdować się noże, wzywa, i tymże poleca, aby ten skrypt w przeciągu roku ekazali, ile, że w razie przeciwnym skrypt ten za pozbawieny wszelkiej mocy uważanym, a wystawiciel onego do zadnej odpowiedzialności im z tego skryptu obowiązanym nie będzie.

Cobift. (3)

Mro. 11117. Vom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Wolnorte nach unbefannten Markus Wolosker befannt gemacht, baß demfelben auf feine Gefahr und Roften über Ginschreiten bes Osias Löwenthal im Zwecke der Berständigung von dem Tabularbes scheide doto. 28. Jänner 1863 Jahl 12502 - 1862 der Kurator ad actum in der Person des Dr. Madejski mit Unterstellung des Dr. Reger bestellt, und bemfelben biefer Sabularbescheid zugestellt murbe.

Przemyśl. am 16. Dezember 1863.

Sambor, dnia 21. stycznia 1864.

(149)© dift.

Mro. 8102. Bon bem f. f. Przemysler Rreisgerichte wird bem Moses Scharfmesser mit diesem Editte bekannt gemacht, daß über die Rlage des Ferrn Stiasny & Cobn vom 14. Juli 1863 3. 6487 der Zahlungkauftrag bezüglich ber Weckselsumme von 331 fl. 26 fr. öft. W. sammt ben Nebengebühren wiber ihn unterm 16. Juli 1863 3. 6487 erlaffen wurde.

Da der Wohnert des Moses Scharsmesser unbefannt ift, fo nied ihm ber Landes Advofat Dr. Madejski mit Substituirung des Landes Abrofaten Dr. Sermak auf seine Gefahr und Koften zum Kurater bestellt, und temselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, ben 24. September 1863.

(157) I. Ginberufunge-Gbift.

Nro. 8992. Juda Richter aus Kudryúce, Czortkower Kreifes, welcher sich unbefugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen Einem Jahre vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Zeitung zurückzukehren und seine unbefugte Abwesensheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben nach dem Allerhöchsten Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Oxionnik urzedowy

Von der Czortkower f. f. Kreisbehörde.

Zaleszczyk, am 15. Janner 1864.

I. Edykt powolujący.

Nr. 8992. Juda Richter z Kudrynice, obwodu Czortkowskiego, który nieprawnie za granica przebywa, niniejszem wzywa się, ażeby w przeciągu roku od dnia pierwszego umieszczenia tegożedyktu w gazecie krajowej, powrócił, i swe nieprawne wydalenie usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie z nim w myśl najwyższego patentu o emigracyi z dnia 24. marca 1832 postapi się.

Z c. k. władzy obwodu Czortkowskiego,

Zaleszczyki, dnia 15. stycznia 1864.

(161) E d y & 4. (1)

Nr. 15885. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że w celu zaspokojenia przez Ignacego, Michalinę i Emilię Teodorowiczów i ich prawonabywce Wojciecha Przybyłowskiego wywalczonej sumy 200 złr. m. k. z odsetkami 5% od dnia 23. czerwca 1845 bieżącemi, i przyznanych kosztów 12 złr. 51 kr. m. k., 5 zł. 82½ c. w. a. i 26 zł. 11 c. w. a., tudzież kosztów niniejszem przyznanych w kwocie 29 zł. 23 cent. w. a. publiczna sprzedaż realności pod Nr. konskr. 86½ w Stanisławowie położonej, a do Mortka Neubauera nalczącej, na dniu 4. marca 1864 o godzinie 10tej zrana w tutejszym sadzie odbędzie się.

Realność ta niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 1233 zł.

95 c. w. a. za jakakolwick cene sprzedana będzic.

Jako wadyum ustanawia sie kwote 50 zł. w. a.

Akt szacunkowy, wyciąg tabularny i dalsze warunki licytacyjne w tutejszej registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można.

Z rady c. k. sądu obwodowego. W Stanisławowie, dnia 11. stycznia 1864.

(158) © b i f t. (1)

Mro. 47548. Von dem f. f. Landes als Handelsgerichte in Lemberg wird dem abwesenden, dem Wohnorte nach unbekannten Fischel Frisch mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß auf Ansuchen der Breindel Rappaport mit hiergerichtlichem Bescheide vom 21. Mai 1863 3. 19973 tie Zahlungsauflage über die Wechselsumme von 103 st. bst. K. f. N. G. gegen ihn erlassen wurde.

Da fein Wohnort unbekannt ist, so wird bemselben der Landess gerichts-Abvokat Dr. Zminkowski mit Substituirung des Landesgezrichts-Abvokaten Dr. Duniccki auf seine Gefahr und Rosten zum Ruzrator bestellt, und demselben der obangeführte Bescheid bieses Gerich-

tes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 23. Dezember 1863.

(160) Kundmachung. (1

Mro. 1984. Vom k. k. Bezirkkamte als Gerichte in l'odhajce wird hiemit verlautbaret, daß zur Einbringung ber durch Süssel Ehrlich wider Paje Feldberg ersiegten Summe 525 fl. öft. W. s. N. G. die exekutive Feilbiethung der auf 1312 fl. 50 kr. öst. W. geschätzten Hälfte des zu l'odhajce, Brzezaner Kreises, l'odhajcer Bezirkes unster K. Zahl 172 gelegenen, ein Grundbuchsobjekt bildenden Hauses am 29. Februar 1864 am 31. März 1864 und am 30. April 1864 jedesmal um 10 Uhr Vormittags in der hiergerichtlichen Kanzlei abgeshalten wird.

Vom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Podhajce, am 16. Ceptember 1863.

Ogloszenie.

Nr. 1984. C. k. sąd powiatu Podhajeckiego ogłasza niniejszem, że dla odebrania sumy 525 zł. a. wal. z przynależnościami Süssli Ehrlichowej u Paji Feldbergowej należącej się, przymusowa sprzedaż połowy domu pod liczbą 172 w Podhajcach obwodu Brzezańskiego, powiatu Podhajeckiego położonego, do ksiąg gruntowych wpisanego, na 1312 zł. 50 c. a. w. oszacowanej, na dniu 29. lutego

1864, 31. marca 1864 i 30. kwietnia 1864. každa raza o 10. godzinie przed południem w tutejszo-sadowej kancelaryi odbędzie się.

C. k. urząd powiatowy jako sad. Podbajce . dnia 16. września 1863.

(139)  $\mathbb{E} \quad \partial \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}.$ 

Nr. 390. C. k. miejsko-delegowany sąd powiatowy w Samborze wszystkich, w których reku skrypt następującej treści: "My Józef Erazm dw. imion Strachocki i Leontyna Strachocka zeznajemy, iz pozyczyliśmy dnia 1. lutego 1857 r. od pana Aleksandra Bilińskiego Kaczkienowicza 2000 złr. m. k. w śrebrze i obowiązujemy się solidarnie sumę tę w gotówce nam wyliczoną, za 8 lat to jest dnia 1. lutego 1865 p. Aleksandrowi Bilińskiemu Kaczkienowiczowi oddać, a procenta po 6% po upływie każdego roku płacić i zezwalamy, ażeby suma ta z procentami i kosztami w stanie biernym części dóbr Rudniki, Lackie i Solkowszczyzna na nasze imie zaintahulowanych na rzecz p. Aleksaudra Bilińskiego Kaezkienowicza zaintabulowaną była. Rudniki dnia 1. lutego 1857 r. Józef Erazm Strachocki, Leontyna Strachocka, świadkowie Antoni Mniszek. Adam Łuckie znajdować nie może, wzywa, i tymze poleca. aby ten skrypt w przeciągu roku okazali, ile że w razie przeciwnym skrypt ten za pozbawiony wszelkiej mocy uważanym, a wystawiciele onego do żadnej odpowiedzialności im z tego skryptu obowiązanemi nie będą.

Sambor, dnia 21. stycznia 1864,

(155) Obwieszczenie. (2

Nr. 10495. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem uwiadamia. iż spadkobiercy ś. p. Józefa Bzeczyckiego przeciw masie ś. p. Rozy Ordzyny lub niewiadomym jej spadkobiercom pozew de praes. 31. grudnia 1863 do l. 10495 o extabulacyc ciężącej liber. oblig. nov. 33. p. 161. n. 2. on. na sumach 10600, 12000 i 18000 złp. ś. p. Józefy lizeczyckiej dr. ślubu Weglińskiej na dobrach Bieniawa i Siemikowce Nr. 67 i 12. on. hypotekowanych kaucyi sumy 1716 złp. 13 gr. z procentami po 5% wytoczyli, wskutek którego dzień sądowy do ustrej rozprawy na 15. marca 1864 r. o godz. 10cj przed południem wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tyniże obrońca sądowy w osobie pana adwokata dr. Zywickiego i zastępcą tego zaś pan adwokat dr. Schmidt niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został. z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udziclili. lab innego sobie obrońce obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 11. stycznia 1864.

(154) Obwieszczenie.

Kr. 11698. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości. iż publiczna egzekucyjna sprzedaż dóbr Srednia wieś w obwodzie Sanockim położonych i p. Henryki br. Kuczkowskiej własnych tutejszo-sądowa uchwałą z dnia 14. październ. 1803 dol. 7394 na zaspokojenie pretensyi przez p. Alexandra Brześciańskiego przeciw p. Henryce br. Kuczkowskiej wygranej, w ilości 4200 zł. w. a. z p. n. rozpisano. to samo i na zaspoko-

w iłości 4200 zł. w. a. z p. n. rozpisano, to samo i na zaspokojenie wygranej przez administracyc powszechnego zakładu zaopatrzenia w Wiedniu przeciw p Henryce hr. Kuczkowskiej pretensył w resztującej iłości 18690 zł. w. a. z procentami po 5% od dnia 1. listopada 1862 bieżącemi i kosztami w drodze egzekucyi rozciągnietą zostaje.

Przemyśl, dnia 13. stycznia 1864.

(3) Sinberufungs = Soift. (3) Nro. 764. Der mit tem Geburtsjahr 1840 konffribirte, nach

Lemberg zuständige wehrpstichtige Mayer Selig Schlammer, welcher sich unbesugt außer den österreichischen Staaten auffält, wird biemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der ersten Einschaltung dieses Edittes in die Lanceszeitung zurüczuschren, und seine unbesugte Abswesenheit zu rechtsertigen, wirrigens gegen ihn nach dem A. h. Pastente versahren werden müßte.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg . den 9. Sanner 1864.

### Anzeige - Dlatt.

### Doniesicnia prywatne.

Ich beehre mich hiemit anzuzeigen, daß ich einige freie Stunden zur Ertheilung des gründlichen Tanz : Unterrichts ausschließlich für Kinster verwenden will. — Ich stelle es den P. T. Eltern anheim, ihre Kinder den Unterricht entweder in meiner Wohnung — Theatergesbäude Nr. 66, 3ter Stock oder aber in ihrer eigenen Wohnung genießen zu lassen.

Vinzenzia Kastner, Balletmeisterin. Soeben erschienen und burch jede Buchhandlung zu beziehen: Hause & Schmidt in Erfurt.

Gr. 8 broch. 5 Egr. auf ftarkem Pap. und gebunden 10 Egr. in Rommission bei

(156) F. A. Brockhaus in Leipzig.

(159-1)